## Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

1. Márz 1865.

(450)

Mro. 56353. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit öffentlich befannt gemacht, daß zur Sereinbringung der Restsumme per 1785 fl. öft. 28. f. R. G. über Unsuchen des Gläubigers Jacob Mendel Schütz die öffentliche Feilbiethung der dem David Diamand gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität sub Nro. 538 und 539 3/4 an einem einzigen Termine, b. i. am 31. Marg 1865 um 10 Uhr Bormittags bei diesem f. f. Landesgerichte vorgenommen werden wird.

Der Ausrufspreis ist ber gerichtlich erhobene Schähungswerth per 25183 fl. 73/4 fr. ö. D., jedoch wird die fragliche Realitat an diesem Termine auch unter bem Schätzungswerthe veräußert werden.

Als Babium wird die runde Summe per 1260 fl. oft. 2B. festgeset, welche entweder im Baaren ober in Sparfaffabucheln oder in öffentlichen Obligazionen nach dem Rurfe des Lizitazionstermines zu Sanden der Kommission zu erlegen sein wird.

Die erste Raufpreishälfte hat ber Bestbiether binnen 30 Tagen nach Rechtskraft des den Lizitazionsaft zu Gericht annehmenden Bescheides, dagegen die zweite Halfte binnen 30 Tagen nach Rechtstraft ter Bahlungsordnung zu erlegen, inzwischen aber auf der erkauften Realität ficherzustellen und mit 5% zu verzinsen.

Der Ersteher ift gehalten diejenigen hipothezirten Forderungen nach Maß des Kaufpreises zu übernehmen, deren Bahlung die Gläubiger bor bem etwa bedungenen Auffundigungetermine nicht anneh-

men wollten.

Die übrigen Bedingungen konnen entweder im Gerichtshause

oder in der h. a. Registratur eingesehen werden.

Hievon werden die dem Wohnorte nach bekannten Gläubiger zu eigenen Sanden, dagegen bie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten, oder diejenigen, welche erft nach Ausstellung des Tabularauszuges vom 29. November 1864 an bie Gewähr gelangen murben, ober tenen die Bescheite aus mas immer für einem Grunde nicht jugestellt werden konnten, durch den hiezu als auch zu allen nachfolgen-ten Aften bereits bestellten Kurator Abv. Dr. Hofmann mit Cubstituirung bes Berrn Abv. Dr. Rajski verftandigt.

Lemberg, am 31. Janner 1865.

#### Edykt.

Nr. 56353. C. k. sad krajowy Lwowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie summy resztującej 1785 zł. w. a. z p. n. na ządanie wierzyciela Jakóba Mendla Schütz odbędzie się publiczna sprzedaż realności pod Nr. 538 i 539 3/4 we Lwowie położonej, dłużnikowi Dawidowi Diamand własnej w sądzie tutejszym na jednym terminie t. j. na dniu 31. Marca 1865 o godzinie 10ej przed południem.

Cena wywołania wynosi 25183 złr. 73/4 kr. w. a. jako sądownie wyprowadzona wartość rzeczonej realności, jednakże takowa na powyższym terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedaną

bedzie.

Jako wadyum stanowi się okrągła suma 1260 zł. w. a., która w gotówce lub też w książeczkach galiz. kasy oszczędności i w obligacyach publicznych według kursu z dnia licytacyi do rąk komisyi złożoną być ma. Pierwszą połowę ceny kupna nabywca ma złożyć w przeciągu dni 30 po prawomocności uchwały, akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, zaś drugą połowę ceny kupna w przeciągu dni 30 po prawomocności tahelli, porządek wypłacenia wierzycieli stanowiacej, tymczasem zaś ma nabywca te drugą połowe na kupionej realności zabezpieczyć i do złożenia 5% od-

Nabywca obowiązany jest pretensyę tych wierzycieli, którzyby zapłatę przed umówionem wypowiedzeniem przyjąć niechcieli, w miarę

ceny kupna przyjać.

Reszte warunków licytacyjnych wolno wgladnąć w gmachu

sadowym lub w tutejszej registraturze.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się wiadomych z miejsca pobytu wierzycieli do rak własnych, zaś niewiadomych z życia i pobytu wierzycieli jako też tych, którzyby dopiero po wystawieniu ekstraktu tabularnego z dnia 29. listopada 1864 na hypoteke weszli, lub którymby uchwały z jakiejkolwiek przyczyny doręczone być niemogły, do rak kuratora w osobie p. adw. dr. Hofmanna ze zastepstwem p. adw. dr. Rajskiego w tym celu jako też do następnych czynności ustanowionego. Lwów, dnia 31. stycznia 1865.

Lizitazions = Anfundigung. (455)

Mro. 1012. Wegen Verpachtung der Propinazion der Stadtsgemeinde Neu-Jaryczow auf die Zeit vom 1. Mai 1865 bis Ende Dezember 1867 wird am 16. März I. J. in Jaryczow die öffentsliche Versteigerung vom Lemberger Bezirksamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 2800 fl. öft. 28.

Die Unternehmungeluftigen werden aufgefordert, fich am obigen Tage mit dem 10% Badium bei ber Berfteigerung einzufinden, wo ihnen die naheren Lizitazione Bedingniffe, die auch vordem beim hiefigen Bezirksamte eingesehen werden fonnen, werden befannt gegeben werden.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Lemberg, den 17. Februar 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1012. W celu wydzierzawienia propinacyi w Jaryczowie nowym na czas od 1. maja 1865 do końca roku 1867 odbędzie się dnia 16. marca b. r. w miasteczku wspomnionem publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 2800 zł. wal.

austr.

Każdy licytujący ma przed rozpoczęciem licytacyi złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum wynoszace 280 zł. w. a.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzędzie powia-

towym lwowskim,

Od c. k. władzy obwodowej.

Lwów, dnia 17. lutego 1865.

(454)Rundmachung.

Mro. 1618. Begen Berpachtung der, ber Stadt Busk bewilligten Gemeindezuschläge zur allgemeinen Berzehrungesteuer, und zwar von gebrannten geistigen Fluffigfeiten und Wein mit 60% im Fistalpreife von 3011 fl., dann vom Bier mit 25% im Fistalpreife von 365 fl. für die Zeit vom 1. Jänner 1865 bis Ende Dezember 1865, wird die Offertverhandlung am 6. März 1865 in den gewöhnlichen Umtsstunden bei bem Busker Begirfsamte abgehalten werben.

Pachtlustige werben eingeladen, ihre schriftlichen gehörig ge-siegelten und mit dem 10% Badium versehenen Offerte am Ligita-zionstermine zu überreichen. Unklar und unvollständig verfaßte oder nachträglich überreichte Offerte werden nicht berücksichtigt werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, den 21. Februar 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1618. W celu wydzierzawienia przyzwolonych miastu Busk dodatków gminnych, t. j. 60% akcyzy od goracych napojów i wina z ceną fiskalną 3011 złr. i 20% akcyzy od przywozu piwa z ceną fiskalną 365 zł. w. a., na czas od 1. stycznia 1865 do ostatniego grudnia 1865, odbędzie się dnia 6. marca b. r. publiczna licytacya za pomoca ofert.

Mających chęć wydzierzawienia powyższych dochodów wzywa się, ażeby swe należycie opieczntewane, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone dokładnie i wyraźnie określone oferty w oznaczonym dniu w c. k. urzedzie powiatowym w Busku złożyli. Niedokładne i niewyraźne jako też po terminie wniesione oferty nie będą

uwzględnione.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 21. lutego 1865.

G d i f t.

Mro. 1513. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, bag ber am 15. Marg 1856 Bahl 9285 über bas Bermogen ber Johanna Hinkenikl eröffnete Konfure aufgehoben

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 28. Janner 1865.

E b i f t.

Nr. 2148. Vom Samborer f. k. Kreisgerichte wird zur öffentlichen Wiffenschaft gebracht, daß über das gesammte Bermögen des Samborer Sandelsmannes Osias Dreifach ber Konfure ber Gläubiger hiemit eröffnet werde; jugleich wird Allen, welche eine Forderung gegen ben Verschuldeten haben, hiemit aufgetragen, daß sie ihre auf was immer für Recht sich grundenden Ansprüche bis letten April 1865 hiergerichts unter Strenge bes S. 84 ber G. D. anmelten follen.

Bum einstweiligen Vermögensverwalter wird Eisig Bergner. jum Bertreter der Kridamasse aber ber Serr Landesadvofat Dr. Wolosiański mit Substituirung des Grn. Landesadvofaten Dr. Pawliński

bestellt.

(446)

Bur Wahl bes stabilen Aridamasseverwalters und des Gläubigerausschuffes, so wie zum Bersuche eines Bergleiches wird die Tagfahrt auf den 5. Mai 1865 um 4 Uhr Nachmittags festgesett.

Deffen die Intereffenten mittelft diefes Chiftes und durch Beistungeblätter verftanbigt werben.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, den 21. Februar 1865.

Nr. 53126. Z Iwowskiego sądu krajowego jako handlowego niniejszem panu Ludwikowi Szawłowskiemu czyni się wiadomo, że w jego sprawie przeciw p. Leopoldowi Iżyckiemu o 2550 zł. w. a. dnia 21. grudnia 1864 do l. 53126 wyrok zapadł.

Gdy zatem tegoż miejsce pobytu niewiadome, postanawia się panu Ludwikowi Szawłowskiemu p. adwokat Dr. Pfeiffer w zastępstwie pana adwokata Dra. Czemeryńskiego na jego niebezpieczeństwo i koszta za kuratora i temuż wyżnadmieniona tutejszosądowa rezolucya dorecza sie.

Lwów, dnia 21. grudnia 1864.

Konfurd : Unsschreibung.

Mr. 3733 - 420. Un ber f. f. Oberrealfchule ju Innsbruck ift eine Lehrerstelle für Naturgeschichte als Hauptfach, und für deutsche Sprache oder Geographie mit Geschichte als Rebenfach in Erledigung gekommen, womit ein jahrlicher Wehalt von Cechehundert dreißig Gulden öfterr. Währ, nebst dem Vorrückungerechte in die höhere Gehalts= ftufe von Achthundert vierzig Gulden öfterr. Bahr, und ben für f. f. Oberrealschulen bestimmten Dezennalzulagen verbunden ift.

Bewerber um tiesen Lehrposten haben ihre an das hohe k. k. Staatsministerium C. U. ju stillfirenten und vorschriftsmäßig belegten Gefuche bis jum zwanzigsten Marg b. 3. bei biefer f. f. Statthals

terei einzubringen.

R. f. Statthalterei für Tirol und Voralberg. Innsbruck, 7. Februar 1865.

E dykt. (458)

Nr. 14267. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Konstancyc z Szlubowskich hr. Lubicńske, że przeciwko niej p. Stanisława z Brześciańskich Kieszkowska i p. Florentyna Brześciańska o zapłacenie procentów 1% od sumy 22500 zł. w. a. pod dniem 31. grudnia 1864 do liczby 14267 pozew wniesta, w skutek czego dzień sądowy na 4. kwietnia 1865 o 10tej godzinie rano wyznacza sie,

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej sądowi niewiadome, postanawia się dla niej na kuratora p. adwokata Dra. Madejskiego z substytucyą p. adwokata krajowego Dr. Sermaka, z którym ta sporna sprawa według przepisów prawnych przeprowadzona będzie,

Wzywa sie przeto pozwana. by na tym terminie albo sama staneta, alho informacye i dokumenta potrzebne przed terminem kuratorowi swemu udziehła lub też innego pełnomocnika sobie obrała i takowego sądowi wskazała, gdyż skutki jej opieszałości sama sobie przypisać winną będzie.

Przemyśl, dnia 15. lutego 1865.

(457)Kundmachung.

Mr. 1171. Am f. f. Comnafium zu Gratz ist eine ordentliche Lehrerstelle für das Fach der altklassischen Sprachen, mit welcher ein Jahresgehalt von 745 fl. mit dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltefathegorie von 840 fl. oft. B. und dem Anspruche auf Dezennalzulagen verbunden ift, in Erledigung gefommen.

Es wird hiemit der Termin zur Beweibung um biefe Stelle bis Ende Marg 1. 3. ausgeschrieben, und haben bis bahin die fich darum melbenden Bewerber ihre mit den im Organisazions-Entwurfe F. G. S. 101. 3. naher bezeichneten Belegen verfehenen Gefuche bet ber f. f. Statthalterei fur Steiermark unmittelbar, oder wenn fie bereits in einer öffentlichen Bedienstung stehen, mittelft ihrer vorgesetten Behorde

einzubringen

Hiebei wird nur noch bemerkt, daß, da in Folge der Verord= nung des bestandenen hoben Unterrichtsministertums vom 7. Februar 1857 Bahl 2031 dem Benediftinerstifte zu Admont die Besetzung ber ordentlichen Lehrernellen am Grater Cymnasium durch hiezu gesetzlich befähigte Ordenspriester zusteht, beim Eintritte einer folden Even-tualität zudsichtlich tes gegenwärtig zur Ausschreibung gelangenten Postens der dafür in Folge biefer letteren anzustellende Lehrer die Bersetzung an ein anderes öffentliches Gymnafium zunächst dritten Ranges zu gewärtigen hatte.

Bon ber f. f. Statthalterei für Steiermark.

Gratz, am 3. Februar 1865.

G d i f t. (463)

Mr. 547. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Borynia macht befannt, daß im hiergerichtlichen Deposite folgende Urkunden erliegen:

a) Schuldschein des Stefan Tautonir ddto. Uroz 23. Jänner 1833 über 50 fl. KMl.

b) Schenfungsurfunde bes Stefan Tantonir ddto. Uroż 23. Jan-

ner 1833 über 40 fl. KM.

Die Gigenthumer werden baber aufgeforbert, binnen ber Rrift von Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen unter Nachweisung ihrer Unsprüche im Zwede der Behebung obiger Urfunden hiergerichts um fo gewiffer sich auzumelden, als sonst nach fruchtlosem Ablaufe ber Frist diese Ilrtunden aus dem Deposite in die hiergerichtliche Regiftratur ohne weiterer Saftung werden übertragen werben.

Borynia, am 24. Februar 1865.

© b i f t. (1) (464)

Mr. 9444 - 4428. Bom f. f. Landes- als Sandels- und Bechfelgericht wird ber Inhaber des in Berluft gerathenen Wechfels de dato 28. Dezember 1864, zahlbar am 28. Februar 1865 in Lemberg, über 500 fl. öft. Währ, an eigene Ordre, angenommen burch Stefan Mandl und Rosalia Mandl - mittelft Edift aufgefordert, diefen Wechjel um so gewisser binnen 45 Tagen diesem Gerichte vorzulegen und seine Rechte auf denfelben nachzuweisen, widrigens derfelbe Wechsel amor tisirt werden würte.

Lemberg, am 25. Februar 1865.

Ligitazione : Ankundigung.

Mr. 2373. Wegen Berpachtung der allgemeinen Wein- und Fleischverzehrungesteuer in dem nachbenannten Pachtbezirke auf Das Sonnenjahr 1865, oder auch auf die Sonnenjahre 1866 und 1867, unter ben in der Rundmachung vom 30. Juli 1864 3. 11256 befannt gegebenen Bedingungen wird bei ber f. f. Finang = Bezirfe-Direkzion in Tarnopol an dem unten angegebenen Tage die öffentliche achte Lizitazion abgehalten werden.

| Boff = Nr. | Benennung<br>des<br>Pachtbezirs<br>fes        | Der A: preis san 20%gen beträgt Sonn vom Wein fl. fr. | nmt den<br>Zuschla<br>für ein<br>enjahr<br>vom<br>Fleisch | g Tag und<br>Stunde<br>ber<br>Lizitazion       | Unmerfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Tłuste,<br>bestehend<br>aus 17<br>Ortschaften | 111 91<br>Bon der                                     |                                                           | Am Sten März 1865 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags. | 1) Sämmtliche Ortschaften bes nebenges bachten Pachtbezirfes gehören in die 3te Tasriföklasse.  2) Schriftliche mit eisnem 10%gen Badium bes Ausrufspreises verssehene, kuvertirte und gehörig verstegelte Orsserten können längstens bis zum Beginn ber mündlichen Lizitazion bei dem Borstande der k. k. Finanz Bezirks. Direkzion überreicht werden.  3) Die Anbothe sind gesondert für jedes Pachtobjekt, nämlich sum Aleisch sowohl einzeln als auch summarisch zu stellen.  4) Bei dieser Lizitazion werden auch Andosthe unter dem Ausrufspreise angenommem. |

Tarnopol, den 20. Februar 1865.

(467)Edykt.

Nr. 3351. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy uwiadamia niniejszem pana Ignacego Kamińskiego, iż przeciw niemu na prośbę pana Antoniego Wiśniewskiego nakaz zapłaty z wekslu z dnia 21go września na sume weksłowa 2000 zł. w. a. dnia 22go lutego 1865 1. 3351 wydany został.

Gdy miejsce pobytu pana Ignacego Kamińskiego nie jest wiadome, przeto temuz adwokat Dr. Maciejowski za kuratora, zaś adwokat Dr. Eminowicz zastępcą tegoż ustanawia się, doręczając

zarazem nakaz zapłaty kuratorowi. Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 22. latego 1865.

(459)Edykt.

Nr. 549. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, iż pan Wojciech i pani Antonina Madejskie, pani Marcela Strzelecka, Karol Jakubowski, Antoni Mroczkowski przeciw masie nieobjętej ks. Teodora Gilewicza i jego nieznanym spadkobiercom o wykreślenie ze stanu biernego cześci dóbr Rolowa i Zagacia sumy 97 zł. m. k. intabulowanej dnia 16. stycznia 1865 do 1. 519 pozew wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 19. maja 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia spadkobierców ś. p. Teodora Gilewicza wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Pawlińskiego z substytucya p. adwokata Dra. Czaderskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowa-

dzonym bedzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne

środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogace sami sobie przypisać

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 25. stycznia 1865.

(465)Edift.

Nr. 58928. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird dem Herrn Ludwig Szawłowski bekannt gemacht, daß Michael Naduchowski und Wolf Weisser unterm 31. Dezember 1864 gahl 58928 um Intabulirung mehrerer Rechte zu Gunften derfelben im Lastenstande der Güter Dubienko und Welesniow mit Bezug auf die laut hierge= richtlichen Bescheibes zur Zahl 11431 ex 1861 zu ihren Gunsten intabulirten Rechte eingeschritten find, worüber ber gleichzeitig ergangene Bescheib bem, bem Wohnorte nach unbefannten herrn Ludwig Szawłowski jum Rurator bestellten Advokaten Dr. Gregorowicz jugestellt wird.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 21. Janner 1865.

Kundmachung.

Mr. 1521. Mit rechtskräftigem Urtheil tes f. f. Landesgerichtes in Straffachen zu Lemberg vom 14. Juli 1864 3. 10924 murde in Grunde S. 36 bes Prefgesetzes und des S. 15 des Verfahrens in Preßsachen das Berboth der weiteren Verbreitung der Nr. 12 der ruthenischen Zeitschrift "Stowo" vom 21. Februar 1863 ausgesprochen, welches Berboth hiemit kundgemacht wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes in Straffachen.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

G d i f t. (434)

Mr. 135. Das f. f. Bezirksamt als Gericht in Wisniowczyk fordert hiermit die unbefannten Eigenthumer der nachspezifizirten, über 32 Sahre bepositenämtlich aufbewahrten Urkunden auf, damit dieselben binnen der Frist von Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen megen Erhebung diefer Urkunden unter Nachweisung ihrer Anspruche um jo gewiffer sich melden, als sonst nach Ablauf dieser Frist die nicht erhobenen Urfunden aus dem Depositenamte zur weiteren Aufbewahrung an die Registratur abgegeben werden wurden.

#### 1. Aufbewahrte Urfunden zu Gunften der Nachlagmasse des Ignaz Dominik Konopka.

- 1. Schuldschein boto. 1. August 1787 vom Ignaz Rzeczycki über 3000 poln. Gulben zu Gunften des Ignaz Dominik Konopka ausgestellt.
- 2. Schulbschein boto. 14ten Dezember 1778 von L. Rzewuska über 1569 poln. Gulden. 5 Groschen zu Gunsten des J. D. Konopka ausgestellt.
- 3. Schulbschein boto. 1. August 1798 von L. Rzewuska über 2954 poln. Gulben ju Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 4. Schuldschein ohne Datum von J. Potocka über 35 Dukaten ausgestellt ju Gunften bes J. D. Konopka.
- 5. Schuldschein doto. 1. August 1789 von Franz Sokołowski über 560 poln. Gulden zu Gunsten des J. D. Konopka ausgestellt.
- 6. Schuldschein boto. 20ten Oftober 1783 von Icko Wołowicz über 150 poln. Gulben ju Gunften des J. D. Konopka ausgestellt.
- 7. Schuldschein boto. 18. April 1790 vom Jakob Fayski über 18 Dutaten zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 8. Schuldschein boto. 17. Janner 1783 vom J. Chrzanowski über 1623 poln. Gulben ju Gunfien des J. D. Konopka ausgestellt.
- 9. Schuldschein boto. 16. Februar 1794 vom Mortko Schilbach über 225 poln. Gulden ju Gunften des J. D. Konopka ausgestellt.
- 10. Schuldschein boto. 12. Juli 1793 vom Lawro Dziki über 72 poln. Gulben zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 11. Schuldschein boto. 25. April 1794 vom Stefan Smereczyński über 138 poln. Gulden zu Gunsten bes J. D. Konopka ausge-
- 12. Schuldschein boto. 16. Februar 1785 vom Michael Mossakowski über 100 Dufaten zu Gunften bes J. D. Konopka ausge-
- 13. Schuldschein boto. 20. Marg 1783 vom Alexander Mossakowski über 500 poln. Gulben zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 14. Schuldschein boto. 17. September 1773 vom Peter Dabrowski über 12 Dufaten ju Gunften des J. D. Konopka ausgestellt.
- 15. Schulbschein bbto. 20. Dezember 1772 vom Wesolowski über 90 Dufaten ju Gunfien bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 16. Schuldschein boto. 12ten Dezember 1790 vom Thaddaus Janiszewski über 7 Dukaten zu Gunsten des J. D. Konopka ausge= ftellt.
- 17. Schulbschein boto. 17. Februar 1790 vom Ankel Chochlowicz über 12 Dufaten ju Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 18. Schuldschein boto. 3. April 1791 vom Panko Cykwas über 130 poln. Gulden zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 19. Schuldschein boto. 23. April 1791 vom Semko Nachaczewski über 110 poln. Gulben zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 20. Schuldschein boto. 7. April 1793 vom Konstantin Jurkiewicz über 32 poln. Gulben zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.

- 21. Schuldschein boto. 10. April 1789 vom Wasyl Nachaczewski über 48 poln. Gulben zu Gunffen des J. D. Konopka aus-
- 22. Schuldschein boto. 14. April 1793 vom Jacko Stobodzian über 18 poln. Gulden 10 Groschen zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 23. Schuldschein doto. 1. Februar 1789 vom Anton Uhacz über 257 poln. Gulden 8 Groschen zu Gunften des J. D. Konopka
- 24. Schuldschein boto. 22. März 1792 vom Simeon Bielinski und Johann Kuliczyński über 99 poln. Gulden 14 Grofchen ju Gun= ften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 25. Schuldschein boto. 1. November 1793 vom Iwan Stepy und deffen Cohn Iwan über 70 poln. Gulden zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 26. Schuldschein boto. 25. Februar 1794 vom Mortko Giebmann über 1139 poln. Gulden 15 Grofden zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 27. Schuldschein boto. 5. Mai 1791 vom A. Piedznicki über 150 poln. Gulden zu Gunften bes J. D. Konopka ausgestellt.
- 28. Schuldschein doto. 5. Oftober 1795 vom Valentin Krzeszowski über 42 poln. Gulden ju Gunften des J. D. Konopka aus-
- 29, Schuldschein boto. 25. Februar 1794 vom Stefan Smereczyński über 44 poln. Gulden zu Gunffen des J. D. Konopka aus-
- 30. Duittung doto. 16. Februar 1785 vom Thaddaus Mossakowski über 10.000 poln. Gulben zu Gunften des J. D. Konopka ausgestellt.
- 31. Charta bianca burch Julius Janson de la Stotk über 35 Du= faten unterzeichnet.
  - II. Bu Gunften ber nachlagmaffe bei Marya Pietnycka:
- I. Schuldschein boto, 11. September 1815 vom Joseph Benedykt Pietnycki über 1800 ruff. Gilb. Rub. ju Bunften ber Cheleute Wojciech und Ludwika Kadlubiskie ausgestellt.
- II. Schuldschein toto. 19. August 1817 von bemfelben über 1200 ruff. Gilb. Rubel ju Gunften der Maryanna Pietnycka quegestellt.
  - III. Zu Gunften ber Nachlagmasse des Anton Bilinski:
- 1. Schulbschein boto. 2. Mai 1819 von Sophia und Alexander Sozańskie über 273 holl. Dufaten ju Gunften ber Cheleute Anton und Domicella Bilinskie ausgestellt.
- 2. Schuldschein boto. 15. Oftober 1821 von Justine Grafin Golejewska über 200 ruff. Silb. Rub. ju Gunfien bes Anton Bilinski ausgestellt.
  - IV. Zu Gunsten der Nachlagmasse des Konstantin Lipnicki:
- 1. Schuldschein boto. 15. September 1823 vom Joseph Pietnycki über 77 ruff. Gilb. Rub. ju Gunften bes Konstantin Lipnicki ausgestellt.
- 2. Schulbschein boto. 29. Juni 1818 vom Joseph Pietnycki über 30 Dufaten gu Gunften bes Pfarrere Koziołkowski ausgestellt.
- 3. Schuldschein boto. 1. Janner 1794 von Anna Stoinska über 2000 poln. Gulden zu Gunften des Eustach Lipnicki ausgestellt.
  - V. Zu Gunsten der Nachlaßmasse des Peter Lewicki.
- 1. Schuldschein bbto. 13. August 1816 vom Gabriel Stronski ju Gunften bes Peter Lewicki ausgestellt.

Wisniowczyk, ben 25. Janner 1865.

E b i f t. (445)

Mr. 282. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Ustrzyki dolne wird über das gefammte wo immer befindliche bewegliche Bermögen und nach S. 73 des kaiferlichen Patentes vom 20. Novem= ber 1852 auch über das in jenen Kronlandern, in welchen die berma= len bestehende Jurisdikzionsnorm Giltigkeit hat, etwa befindliche unbe-wegliche Bermögen ber Malke Strauch, Lederwaarenhandlerin in Ustrzyki dolne, hiemit ber Ronfure eröffnet.

Wer an diese Kridamasse eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelft einer Rlage wider den Konkursmassevertreter Hersch Hönig bei diesem f. f. Bezirksgerichte langstens bis zum 31. Mai 1865 anjumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forberung, sondern auch das Recht, fraft dessen er in diese oder jene Klasse ges fest zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen nirklich ein Rompensaziones recht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut von der Maffe zu forbern hatten, ober wenn ihre Forderungen auf ein Gut fichergestellt maren, so zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Rompenfagions-, Gigenthums- oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bahl eines definitiven Bermögensverwalters und Rreditorenausschusses wird die Tagfahrt auf den 22. Juni 1865 anberaumt.

Ustrzyki dolne, den 21. Februar 1865.

#### (405) I. Ginberufunge: Edift:

Mro. 6368. Naftali Pflanzer aus Lemberg, melder fich unbefugt außer ben öfterr. Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen einem Jahre von der Ginschaltung dieses Gbiftes in die Landeszeitung gurudzutehren und feine Rudfehr erweisen, widrigens gegen ihn das Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem allerbochften Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ter f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Februar 1865.

#### I. Edykt powołujący.

Wzywa się niniejszem Naftalego Pflanzera ze Lwowa, nieprawnie za granica przebywajacego, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócił i swój powrót udowodnił, inaczej ulegnie postępowaniu za wychodźtwo według ces. patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Z c. k. galic. Namestnictwa.

Lwów, dnia 7. lutego 1865.

#### (407)

#### HI. Ginberufunge:Gdift.

Rro. 5922. Der nach Lemberg juffandige Schneider Paul Zajac, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten auf: halt und ber eiften unterm 20. Movember 1863 Bahl 57198 erlaffenen Aufforderung jur Rudfehr nicht Folge geleiftet hat, wird hiemit jum zweiten Male aufgefordert, binnen einem Jahre von der Ginschaltung diefes Goiftes in ber Landeszeitung, jurudzufehren und feine Rüdfehr nachzuweisen, widrigens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Ausmanderung nach bem Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemherg, am 5. Februar 1865.

#### II. Edykt powolujacy.

Nr. 5922. Wzywa się powtórnie Pawła Zająca, krawca ze Lwowa, nieprawnie za granicą przebywającego, a który pierwszemu wezwaniu do powrotu z dnia 20. listopada 1863 1. 57198 zadość nie uczynił, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócił i swój powrót vdowodnił, w przeciwnym razic ulegnie jako wychodźca postępowaniu według ces. patentu z dnia 24. marca 1832.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 5. lutego 1865.

#### (426)

#### El. Ginberufunge=Gbift.

Mro. 7037. Iser Piontek aus Lemberg, welcher sich unbefugt außer den ofterr. Staaten aufhalt und der erften unterm 16. Ceptember 1864 Bahl 46672 erlaffenen Aufforderung gur Rudfehr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit jum zweiten Male aufgeforbert, bin-nen einem Jahre von ber ersten Ginfchaltung biefes Gbiftes in bie Landeszeitung zuruckzufehren und feine Rutehr nachzuweisen, wibris gens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Ausmanderung nach tem fais. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Von der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 9. Februar 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

#### a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. lutego 1865.

Cavallon Grzegorz, c. k. poborca cłowy, 75 l. m., na sechoty. Terenkoczy Karolina, córka właście. domu, 19 l. m., dto.

Lisowska Wiktorya, małżonka urzędnika, 35 l. m., na zapalenie błony brzuchowej.

Wagner Filip, majster kowalski, 38 l. m., na suchoty.
Lukaszkiewicz Jan, piwowar, 20 l. m., dto.
Kretowicz Magdalena, żona prywatysty, 56 l. m., na wodna puchlinę.
Roniker Jadwiga, dziecię właściciela dóbr. 8 l. m., na zapalenie mózgu.
Schmirzyc Eugenia, dziecię urzędnika, 7/12 r. m., dto.
Jarosiewicz Marya, dziecię introligatora, 7 l. m., dto.
Kranzal Ludwila, dziecię odlawacza czejnek. 6/1. r. m., dto.

Krensel Ludmila, dziecie odlewacza czcionek, 6/12 r. m., dto.

Kulaszowski Józef, byly urzednik, 50 l. m., na suchoty.

Kopriatz Alojza, córka urzędnika, 22 1 m., na szkrofuły.

Janezyszyn Józefa. wyrobn, 17 l. m., na ospę. Sobolewski Jędrzej, dto. 66 l. m., na zapaienie płuc.

Buciarowa Zuzanna, dto. 59 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Karpiak Stefan, dto. 49 l m., na wodna puchlinę. Mazurkiewicz Katarz. dto. 69 l. m., ze starości

Strzelecka Julia, dto 65 l m, na sparaliżowanie pluc.

Piszko Katarzyna, Wank Krzysztof. 50 l. m., na suchoty. dto. dto. 41 1 m, dto. dto. 32 1. m., Jednoróg Michał, dto.

WawrzkiewiczAntonina, dto. 25 l. m, dto. dto. 56 l. m., dto. 31 l. m., Kardasz Anna, dto.

Straka Antonina, dto. Styciarczyn Jan, dto. 53 l. m., dto. Konawski Szymon, dto. 60 l. m. dto.

Rybak Bartlomiej. dto. dto. 66 1 m., Legezyńska Ludwika, dto. m, na zapalenie płuo.

45 1 m, Zegarlińska Katarzyna, dło dto. dto. Skurska Barbara, 75 l. m.,

Binder Jedrzej, dto. 40 l. m., na wade w sercu. Hanuszka Marya, 68 l. m., ze starości. dto. dto. 76 l. m., dto. Rycki l'awel,

Czajkowska Ksenia, dto. 72 l. m., dto. Szaszkiewicz Winc. dto. 62 l. m., dto.

dto. 42 1 m., na rozjatrzenie. Łeżny Jan, Mruczkowska Tekla, dto. 19 l. m., na zapalenie blony brzuchowej.

67 l. m., na raka w macicy. Mokrzycka Anna, Mokrzycka Anna, dto. 07 i. ii., iia taga ii ii. ii. m., na suchoty. Czerwiński Jędrzej, dziecię wyrobnika, 2/12 r. m., na suchoty. Pasta Filip, dto. 2/12 r. m., dto. Jakubowicz Bazyli, dto. 3 i. m., dto. dto.

Karlie Franciszka, dto. 14 dni m., na konwulsye. Konieczny Albert, dto. Hegedysz Antoni, dto. <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., dto.

Osoba Katarzyna, dto. 1 r m., dto. Martyniak Marya, Brzozowski Karol. Skarbek Magdalena. 4 dni m., dto. dto. 6 l. m., na angine. dto. dto. sl.m, dto.

Gizej Jan,
Persa Mikolaj, szeregowice 51 pułku piech., 25 l. m., na strupieszenie kości.
Gebler Józef, dto. 30. dto. 24 f. m., na tyfus. Gizej Jan, dto. 5 l. m., dto.

Szylagi Jan, 37. 25 l. m., dto. dto. dto.

30. 31 l. m., na suchoty. dto. dto. Proniuk Jedrzej, inwalid, 25 l. m. na suchoty.

Holodowiec Teodor, policyant, 24 l. m., dto. Rochmes Jente, piwniczna. 39 1. m., na suchoty. Schwarz Leib, machl. 38. 1. m., dto. Pflanzer Efroim, dto. 45 l. m., dto.

Menker Gittel, 80 l. m., ze starości. dto. dto. Druker Schlome, dto 80 l. m., Berger Schifre, dto. 84 l. m., na wodna pachline.

Beislos Malke, dziecie macht. 41/2 r. m., na angine. Schup Samuel, dto. 1/12 r. m., na suchoty. <sup>4</sup> 12 r m., na konwulsye. Reif Ester. dto

Hofmann Feige, 12 r. m., dto. Fiedelbogen Hene, dto 4/12 r. m, dto.

## Anzeige - Dlatt.

#### Dir. 425. Unter ber Redakzion ber Santele- und Gewerbekammer in Wien erscheint jeden Samstag:

### bericht

über die im Miener Plagverfehre bestehenden Preife von Baumwolle, Baumwollgarnen, Eisen (Roh- und Streckeisen), Hadern, Hanf und Flachs, Hopfen. Hörnern, Kleesaamen, Knoppern, Kohlen (Schwarz und Braunfohlen), Leder (gearbeitetem, Sauten und Fellen), Leim, Oelen (Rubol, Leinol und Terpentinol), Pottasche, Reps, Ross- und Bockhaaren, Schafwolle. Schweinfett und Rindschmalz, Schweinsborsten, Seide, Soda (inländischer und englischer), Spiritus (und Stibowig), Starke (Beigen- und Kartofelftarte, bann haarpuder), Unschlitt (und Dlein zur Geifenerzeugung), Wachs, Weinstein, Zucker (rohem und raffinirtem), Zwetschken.

Die Preisnotirungen umfaffen alle wichtigen Sorten und Qualitäten und beruhen fammt den beigefügten Erläuterungen auf den Angaben ber beeibeten Waarenfenfale, wie auch auf anderen authentischen Berichten.

Branumerazionspreis für bie Provingen mit freier Bufendung burch die Post: - Sahrlich 3 fl. 60 fr. öfterr. Wahr. Halbjährig 1 " 80 " " "

Pranumerazions-Erklarungen find an das Bureau der Sandelsund Gemerbefammer in Wien einzusenden.

## Umiadomienie.

Doniesienia prywatne.

Fabryka cakru w Tłumaczu ma kilka tysięcy próżnych kamiennych bań do sprzedania. - Bańki te, mające po 40 miar czyli 60 kwart (co na wagę blisko cetnar wody wynosi) osobliwie do przesyłek nafty używają się. - Dla kupujących najmniej 100 sztuk wyznacza się cena

po 60 cent. od sztuki wraz z koszem

a , 50 bez kosza. Taz sama fabryka cukru ma także kilkaset las dru-

Cianych (do suszenia cykoryi, słodu i t. d.) na sprzedaż. re lasy maja 5' 2" do 5' 3" długości, a

4' 2" do 4' 3" szerokości. Dla kupujących najmniej 10 sztuk razem wyznacza sie cena za lasy — po 125—130 f. ważące po 20 zł. w. a. od sztuki a za mocniejsze lasy, 150—160, " 25, " " Można także należące do tych las żelazne podkłady,

podpory, doniczki do palenia i ruszta w umiarkowanych cenach dostać.

Tłumacz, 6go lutego 1865.

(285 - 3)